# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiei.

16. Februar 1866.

16. Lutego 1866.

(251)Rundmachung.

Dr. 1381. Bei ber am 1. Febrear d. J. stattgehabten 433. und 434. Verlosung der ersten Staatsschuld sind die Serien = Num=

mern 160 und 448 gezogen worden.

Die Serie Rr. 160 enthält hoffammer-Dbligazionen vom verschiedenen Binsenfuße von Mr. 1.355 bis einschließig Mr. 3.117 im Gesammtkapitalsbetrage von 1,263.922 fl. 40 fr., ferner die nachtraglich eingereihten färnthnerisch - ftandischen Domestikal - Obligazionen im ursprünglichen Zinsenfuße von 4%, von Rr. 2.584 bis einschließig Mr. 2.756 im Gesammtkapitalsbetrage von 57.296 fl. 49 fr.

Die Gerie 448 enthält bohmifd-ftandifche Aerarial-Dbligazionen bom verschiedenen Binfenfuße, und zwar: Rr. 163.105 mit einem Uchtel Rr. 164.855 mit zwei Achtel Dr. 164.856 mit einem zwei- und dreißigstel ber Rapitalesumme und Dr. 164.858 bis einschließig Rr. 165.445 mit der gangen Kapitalesumme im Gesammtkapitalebetrage

bon 1,206.856 fl. 30 fr.

Diese Obligazionen werden nach den bestehenden Borschriften behandelt, und in sofern selbe unter 5%, verzinslich find, dafür auf Berlangen der Partheien nach dem in der Kundmachung des f. f. Finang-Ministeriums vom 26. Oktober 1858 Zahl 5286 veröffentlichten Umstellungemaßstabe (R. G. Bl. Rr. 190) 5% auf österr. Währung lautende Obligazionen erfolgt werden.

Bom f. f. Statthalterei- Prafidium.

Lemberg, am 10. Februar 1866.

(256)C bift.

Dr. 1786. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben Martin, Victoria und Ludwika Grabowskie und ihren Erben, ferner ben unbekannten Rechtsnehmer der Massen nach Theresia Skarbek, Peter Bobrowski und Theresia de Pocieje Humiceka, endlich ben Unbekannten Rechtsnehmern der ehemals Krida jest liegenden Rzewuski'schen Masse mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß herr Damazy Kunaszewski unterm 11. Jänner 1866 3. Zahl 1786 um Erlassung bes Auftrages an dieselben binnen 3 Tagen nachzuweisen, daß die zu Bunften derfelben ob der für Franz Malina im Laftenstande der Guter Tomaszowce und Dabrowa intabulirten Summe pr. 15000 fipol. erwirkten Pranotagion gerechtfertigt wurden, oder fich im Laufe der Rechtfertigung befinden, angesucht habe, worüber mit Bescheid vom Seutigen Bahl 1786 Diesem Ansuchen mit Bestimmung einer 30tagi-Ben Frist zur Beibringung bes obigen Rachmeises willfahrt murbe.

Da oberwähnte Personen unbekannt find, so wird benfelben der herr Advokat Dr. Smolka mit Substituirung des herrn Advokaten Dr. Tustanowski auf ihre Gefahr und Koften zum Kurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Befcheib biefes Gerichtes jugestellt.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 20. Jänner 1866.

In

(252)Rundmachung.

Nr. 982. Zur Sicherstellung der Konservazionsbauherstellungen Stryjer Straffenbaubezirke für bas Jahr 1866 wird hiemit die Offertenverhandlung ausgeschrieben.

Die diesfälligen Berftellungen bestehen, und zwar:

|     | Auf der Karpathen:           |                                   | fr.           |
|-----|------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| der | Reparatur ber Brude Mr. 4 n  | nit dem Fiskalpr. von 122         | 77            |
| 1)  | " " " Mr. 8                  | , 91                              | $73^{1}/_{2}$ |
| 1)  | " " " Mr. 9                  | " 55                              | $82^{1}/_{2}$ |
| 11  | " " " Nr. 10                 | " <b>14</b> 8                     | $57^{1/2}$    |
| 77  | " " " Nr. 12                 | ., 50                             | 24            |
| 17  | " des Eisbrechers bei de     | r Brücke                          |               |
|     | Nr. 23                       | " 99                              | 62            |
| D.  | Herstellung bes Kanals Mr. 4 |                                   | 2             |
| 1)  | Reparatur ber Brücke Dr. 60  | 31                                | 68            |
| 11  | " " " Nr. 68                 | 325                               |               |
| II. | " %r. 72                     | <sup>1</sup> / <sub>5</sub> " 223 | 731/2         |
| 11  | " " " " Mr. 81               | " 371                             | $9^{1/2}$     |
| 11  | " Steinteraffe be            | i ber                             |               |
|     | Brücke Nr. 81                | , 54                              | $36^{1}/_{2}$ |

Auf der Veretzkoer ungarischen Hauptstrasse.

In der Berftellung ber Brude Rr. 5

Bahr. Bahr.

mit dem Fiskalpreise von 394 76 481/2 Reparatur ber Brude Dr. 11 Mr. 14 83  $38^{1}/_{2}$ 11

> Bufammen 3326  $55^{1}/_{2}$

Obwieszczenie.

Nr. 1381. Przy 433. i 434. losowaniu dawnego długu państwa, które się w dniu 1. lutego odbyło, wyciagnione zostały serye nr. 160. i 448.

Serya 160 zawiera obligacye kamery nadwornej z różnemi procentami od nr. 1355 do nr. 3117 włącznie w ogólnej sumie 1,263.922 zł. 40 kr., tudzież obligacye domestykalne karyńtyjskie dodatkowo podane, z pierwiastkowym procentem po 4 od sta od nr. 2.584 do nr. 2.756 włacznie w ogólnej sumie 57.296 zł. 49 kr.

Serya 448. zawiera obligacye stanowo-eraryalne czeskie z róznym procentem, a mianowicie: nr. 163.105 z  $^{1}/_{8}$  — nr. 164.855 z  $^{2}/_{8}$  — nr. 164.856 z  $^{1}/_{32}$  sumy kapitału i nr. 164.858 do nr. 165.445 włącznie z całą sumą kapitału — w ogólnej sumie 1,206.856 zł. 30 kr.

Z temi obligacyami postąpi się według istniejących przepisów i o ile te sa oprocentowane nizej 5%, beda za nie wydawane na zadanie stron, według skali wymiany ogłoszonej w obwieszczeniu c. k. ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5286 (Dz. ust. p. nr. 190) 5% na walutę austryacką opiewające obligacye.

Z c. k. Prezydyum Namiestnictwa. Lwów, dnia 10. lutego 1866.

Unternehmungelustige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% Babium belegten Offerte langstens bis 26ten Februar 1866 beim Stryjer f. f. Kreisvorstande ju überreichen.

Die sonstigen al'gemeinen und speziellen, namentlich die mit ber h. o. Verordnung vom 13. Juni 1856 Zahl 23821 fundgemach-ten Offertsbedingnisse können beim Stryjer k. k. Kreisvorstande oder bem bortigen Straffenbaubegirfe eingefeben werben.

Machträgliche Unbothe finden feine Berüdfichtigung. Was hiemit jur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bon der f. f. galig. Statthalteret. Lemberg, den 7. Februar 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 292. Dla zabezpieczenia robót konserwacyjnych w Stryjskim powiecie budowli gościńców na rok 1866 rozpisuje się niniejszem licytacye zapomocą ofert.

Roboty potrzebne są następujące, a mianowicie:

|           | Na głównym go        | scincu karpackii | n. zł.     | kr.           |
|-----------|----------------------|------------------|------------|---------------|
| Reparacye | mostu Nr. 4          | w cenie fis      | kalnej 122 | 77            |
| 22        | " Nr. 8              | 77               | 19         | $73^{1}/_{2}$ |
| 22        | " Nr. 9              | 27               | 55         | 821/2         |
| 22        | " Nr. 10             | 27               | 148        | 571/          |
| 22        | " Nr. 12             | 33               | 50         | 24            |
| 22        | kobylnicy u mostu N  | r. 23            | 96         | 62            |
| Budowa ka | mału Nr. 42          | 57               | 1121       | 2             |
| Reparacye | mostu Nr. 60         | 19               | 31         | 68            |
| 22        | " Nr. 68             | 77               | 325        | 261/2         |
| 22        | " Nr. $72^{1/5}$     | 27               | 223        | 731/2         |
| 22        | " Nr. 81             | 77               | 371        | $9^{1/2}$     |
| 97        | terasy kamiennej u m | ostu Nr. 81 "    | 54         | $36^{1}/_{2}$ |
|           | Na Wereckim główn    | ym gościńcu we   | gierskim.  |               |

w cenie fiskalnej 394 Budowa mostu Nr. 5 481/2 Reparacya mostu Nr. 11 152 381/2 " Nr. 14 razem 3326

Chcących objąć to przedsiębiorstwo zaprasza się niniejszem, ażeby swoje oferty z załączeniem 10%towem wadyum przedłożyli najdalej do 26. lutego 1866 c. k. pana naczelnikowi obwodu Stryj-

Wszelkie inne tak ogólne jako też osobne, mianowicie rozporządzeniem tutejszego rządu krajowego z 13go czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki licytacyi mogą być przejrzane u c. k. naczelnika obwodu stryjskiego albo też w tamtejszym powiecie budowli gościńców.

Wniesione później oferty nie będą uwzględnione.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej. Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 7. lutego 1866.

tut kredytowy, uzupełnioneni i zmienionemi warunkami licytacyjnemi przedsięwziętą będzie: 1. Sprzedać się mająco realność składa się z dóbr Ciemierzowice i z gruntu Odebrajka w obwodzie Przemyskim położonych, które razem stanowią ciało tabularne ut. Dom. 14. pag.

austryacki bank narodowy proponowanemi przez galic. stan. insty-

- Mro. 17610. Bom f. f. Przemysler Rreisgerichte mird gur allgemeinen Renntniß gebracht, daß über Requisition des Wiener f. f. Landesgerichtes vom 12. September 1865 3. 58796 zur Befriedigung der Forderung der priv. öfterreichischen Rationalbant pr. 4703 fl. 28 fr. öft. 2B. fammt 6% Intereffen feit 29. Juli 1864 dem alteren Binfenrudftanbe pr. 17 fl. 99 fr. oft. 2B. und den erwachsenen Roften pr. 19 fl. oft. 2B., dann der mittelft Befdluffes des Wiener f. f. Landesgerichtes vom 3. Oftober 1865 3. 65165 mit 95 fl. 67 fr. oft. 2B. und 5 fl. 50 fr. oft. 2B. jugesprochenen Gerichtstoften und den weiter laufenden Gerichte= und Grefutionskoften die öffentliche Feilbiethung ber laut Libr. Dom. 307 p. 428 n. 29 haer. dem Sypothefarschuldner Wladimir Johann Marian 3 Ramen Michlik gehörisgen, im Przemysler Kreise gelegenen lout Dom. 307 p. 439 n. 83 on. der Spothek unterliegenden Guter Ciemierzowice nebst dem Grundstude Odebranka, und zwar in zwei Terminen ausgeschrieben wird, welche öffentliche Beräußerung am 5. Marz 1866 und am 23. April 1866 jedesmal um 9 Uhr Bormittags unter nachstehenden von der priv. öfterr. Rationalbank vorgeschlagenen von der galig. ständ. Rrebitanstalt ergänzten und abgeanderten Feilbiethungebebingungen vor-
- 384. haer. 2. Za cene wywołania stanowi się wartość w sumie 27.300 złr. a. w. przez austr. bank narodowy stosownie do statutów jego wypośrodkowana. Dobra te na pierwszym i drugim terminie niżeJ ceny wywołania sprzedane nie będą.
- genommen werben wird. 1. Die feilgebothene Realität besteht in dem Przemysler Rreise gelegenen Gute Ciemierzowice und bem bazu gehörigen Grundstücke Odebranka, welche zusammen ben Dom. 14 pag. 384 vorkommenben
- 3. Każdy chęć kupienia mający obowiązanym jest przed rozpoczęciem licytacyi 10% ceny wywołania t. j. sumę 2730 złr. a. w. w gotówce, lub w obligacyach państwa, lub też w listach zastawnych banku narodowego albo też galic, stan, instytut**u kr**edytowego rachując takowe według kursu w ostatniej Gazecie wiedeńskiej jako wadyum złożyć. Zakład kupiciela wzięty będzie do depozytu sądowego, zakład zaś reszty licytantów takowym po zamknięciu licytacyi zwrócony zostanie.
- Tabularkörper bilden. 2. Als Ausrufspreis wird der von der priv. öfterr. Mationalbank statutenmäffig ermittelte Werth von 27.300 fl. oft. 28. angenommen. - Diefes Gut wird bei dem erften und zweiten Feilbiethungs=
- 4. Wyciąg tabularny i dalsze akta w tutejszosądowej registraturze przeglądnięte być mogą. 5. Gdyby dobra te w powyższych dwóch terminach powyżej
- termine nicht unter diesem Ausrufepreise hintangegeben. 3. Jeder Kauflustige hat vor Beginn ber Feilbiethung 10% des Ausrufspreises, b. i. 2730 fl. oft. D. im Baaren, ober in Staats-Obligationen, oder in Pfandbriefen der Nationalbank, oder bes galig. Rredtsinstitutes nach dem letten in der Wiener Zeitung amtlich notir=
- lub za cene szacunkową sprzedane być niemogły, natenczas do ustanowienia warunków nłatwiających wyznacza się termin na dzień 23. kwietnia 1866, o godz. 4. po południu na którym niejawiący się jako do większości przystępujący uważani będą. O czem się zawiadamia uprzywilejowany austr. bank narodowy

ten Kurswerthe als Vadium zu erlegen. Das Badium bes Erstehers wird in gerichtl. Bermahrung ge= nommen, ferner ben übrigen Ligitanten aber nach bem Schluffe ber Feilbiethung gurudgeftellt merben.

- p. Zofia Nazarewicz do rak własnych, małoletniego Włodzimierza Jana Maryana 3im, Michlika do rak opiekuna p. Edwarda Bogdanskiego, dalej wierzycieli hypotecznych jako to: c. k. prokuratory? skarbu we Lwowie imieniem konwentu 00. Minorytów, parochil Zamiechowskiej, kościoła w Kiesienicach i funduszu należytości galic. stan. instytut. kredytowy, i instytut wdów i sierót księży gr. kat. obrządku we Lwowie i wszystkich wierzycieli hypotecznych z miejsca pobytu wiadomych do rak własnych, zaś Matyasza Graas i Jete Ludmerer, Wolfa Schumera z miejsca pobytu niewiadomych dalej masę spadkową ś. p. Konrady Michlik i wszystkim tym którymby uchwała te licytacyę rozpisująca albo w cale nie, albo wcześnie przed terminem z jakiej badź przyczyny doręczoną być nie mogła, lub którymby po wydaniu wyciągu takularnego do tabuli weszli do rak kuratora w osobie p. adw. kraj. Dr. Regera z substytucyą p. adw. kraj. Dra. Sermaka postanowionego:
- 4. Der Tabularextraft, sowie die weiteren Aften find in der h. g. Registratur zur Ginsicht bereit.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Przemyśl, dnia 19. stycznia 1866.

- 5. Sollte bieses Gut weder am ersten noch zweiten Feilbiethungs. termine um oder über dem Ausrufspreise verkauft werden, so wird gur Ginver el mung ber Glaubiger über die Erleichterung der Bedingungen eine Tagfatung auf den 23. April 1866 um 4 Uhr Nachmit= tags bestimmt, bei welcher die Nichterscheinenden als ber Dehrheit der Erscheinenden beitretend angesehen merden.
- Rdy ka 1.

Wovon die priv. öfterr. Nationalbunk, Fr. Sofie Nazarewicz, ju eigenen Sanden ber minberjährigen Wladimir, Johann, Marian 3 D. Michlik ju Sanden bes Bormundes Eduard Bogdański, ferner die Spothefargläubiger, als die f. f. Finangprofuratur in Lemberg des Minoritenkonvents ber Pfarre Zamichow, ber Rirde in Kisienice und des Gebührenfondes, die galig. ftand. Kreditanstalt in Lemberg, das Wittmen= und Baiseninstitut ber gr. fath. Diozese in Lemberg bei St. Georg, Fr. Maria Grabczewska, Efroim Altmann, zu eigenen Banden, Mathias Graas und Jente Ludmerer ju Banden bes in der Berfon des Landesadvokaten Dr. Reger mit Cubfituirung bes Lanbesadvotaten Dr. Sermak bestellten Rurators, Beile Mittelmann, Feige Altmann, Josef Zieskiewicz, Johann Czerwiński und Clara Czerwińska, bann ber dem Wohnorte nach unbefannte Wolf Schumer, die Berlaffenschaftemaffe der Konrada Michlik und alle jene Gläubiger und Partheien, welche nach Aussertigung bes Tabularertraftes dingliche Rechte auf bas zu verfaufente But ermirten wurden, oder mel. chen die Verständigung von der Feilbiethung aus mas immer für ei= ner Urfache entweder gar nicht, oder nicht rechtzeitig zugestellt werden follte, ju Sanden des in ber Perfon des Adv. Dr. Reger mit Gubstituirung des Adv. Dr. Sermak bestellten Kurator verständigt werden.

Nr. 26142. Stanisławowski c. k. sad obwodowy niniejszem wiadomo czyni, że w skutek zawezwania Stanisławowskiego sądu miejsko delegowanego na zaspokojenie sumy przez nieobecnego Alojzego Bieńkowskiego przeciw Michałowi Makowskiemu i Mary Zajączkowskiej wywalczonej 232 złr. 47 c. w. a. z odsetkami p<sup>o</sup> 5% od 2. lutego 1863, kosztami sądowemi 20 złr. 52 c. i 7 złr. 28 c. i egzekucyjnemi 5 złr. 98 c. i 32 żłr. 17 c. w. a., przymusowa publiczna sprzedaż realności pod Nr. k. 14 i 15<sup>4</sup>/4 w Stanisławowie położonej, powyższej sumie za hypoteke służącej w dwóch terminach a to 23. marca i 27. kwietnia 1866 o godzinie 10. rano w tutejszym c. k. sądzie obwodowym przedsiewziętą będzie.

Aus dem Rathe des k. k. Kreisgerichtes.

Gdyly w powyższych dwóch terminach realność ta przynajmniej za cenę szacunkowa to jest sume 1414 złr. 20 c. w. a. nie mogła być sprzedaną, wyznacza się do ułożenia ułatwiających warunków, termin na 27. kwietnia 1866 o godzinie 4. po południu. Jako wadyum stanowi się kwota 141 złr. w. a.

Przemysl, den 19. Janner 1866.

Reszta warunków licytacyjnych, tudzież akt szacunkowy wyciąg tabularny mogą w tusądowej registraturze być przejrzane.

O czem się tych wierzycieli którzyby po dniu 2. września 1865, do tabuli weszli lub którymby z jakiej kolwiek przyczyny niniejsza uchwała przed terminem licytacyjnym doręczoną być <sup>nie</sup> mogła, przez kuratora adwokata Dra. Skwarczyńskiego ze substy tucyą adwokata Dra. Minasiewicza uwiadamia.

Obwieszczenie. Nr. 17610. Z c. k. sadu obwodowego w Przemyślu podaje

Stanisławów, 29. stycznia 1866.

się do publicznej wiadomości, że w skutek rekwizycyi c. k. sądu krajowego w Wiedniu z dnia 15. września 1865 I. 58796, na zaspokojenie pretensyi uprzyw. austr. banku narodowego w ilości

(240)© dift.

4703 złr. 28 c. w. a. wraz z procentami 6% od 29. lipca 1864 liczącemi, starszych zaległych procentów w ilości 17 złr. 99 c. a. w. i kosztów w ilości 19 złr. a. w. nareszcie kosztów sporu przy-znanych rezolucya c. k. sądu krajowego wiedeńskiego z dnia 3. października 1865 l. 65165, w ilości 95 ztr. 67 c. a. w., i 5 ztr. 50 c. a. w. i dalszych kosztów sporu i egzekucyi rozpisuje się publiczną sprzedaż dobr Ciemierzowice wraz z gruntem Odebranka w obwodzie przemyskim położonych ut. libr. Dom. 307. pag. 418. n. 29. haer. dłużnikowi hypotecznemu Włodzimierzowi, Janowi Maryanowi 3im. Michlikowi nalezacych ut. Dom. 307. pag. 439. n. 83

on. hypotece podlegających, która to licytacya w dwóch terminach a to na dniu 5. marca 1866 i na dniu 23. kwietnia 1866, o 10.

godz. przed południem przy tym sądzie pod następującemi przez

Dr. 1884. Bom Przemysler f. f. Kreisgerichte wird befannt gegeben, daß über bas fammtliche bewegliche und unbewegliche Bermo gen des Jaroslauer Schnittmaarenhandlers Wolf Margel ber Konfurd der Gläubiger eröffnet wurde.

Es werden bemnach vermittelft bes gegenwärtigen Gbiftes alle biejenigen, welche gegen den Verschuldeten eine Forderung zu stellen baben, aufgefordert, ihre auf was immer für einem Rechtstitel gegründeten Forderungen in der Form einer Rlage gegen den biefet Kontursmaffe in der Person bes herrn Landesadvotaten Dr. Madel ski mit Substituirung des Srn. Landesadvokaten Dr. Reger bestellten Bertreter bei diesem f. f. Kreisgerichte bis einschließig 14. April 1866 anzubringen, und auf diese Art nicht nur ihre Rechtsansprüche aber auch das Recht im Grunde besten Ca in Change auch das Recht, im Grunde beffen fie in diese ober jene Klaffe verfet werden wollen, ausgewiesen, widrigenfalls fie nach Ablauf bes obiget

Termines nicht mehr gehört und sowohl von bem bestehenden als auch von bem zuwachsenden Bermogen, in wiefern folches von den ange= melbeten Forderungen ericopft werden follte, ohne Rudfidt auf das Eigenthumerecht ju den in ber Maffe vorhandenen Effetten, auf das ihnen allenfalls zustehende Pfandrecht und Kompensationsrecht ausgeschlossen und im letten Falle zur Bezahlung deffen, mas fie an die Maffe schuldig waren, verhalten werden würden.

Bum einstweiligen Berwalter ber Konkursmasse wird ber Jaroslauer Insage Gr. David Deiner, und zum einstweiligen Rreditoren-Ausschusse werden die Jaroslauer Insagen herr M. Robinsohn und Nathan Kurzmann beftellt, und wegen der Dahl eines bleibenden Bermogensverwalters und Kreditorenauschusses werden alle Gläubiger, der einflweilige Bermögensverwalter und Kreditorenausschuß, dann ber Fr. Kontursmassevertreter zur Tagsatung auf ben 24. April 1866 um 3 Uhr Radmittage zu Gericht vorgelaben, an welchem Tage fich bie Gläubiger über bas Güterabtretungsgesuch, bann ob fie einen gutlichen Bergleich eingehen wollen, zu erkaren haben.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Przemyśl, am 8. Februar 1866.

Nr. 2558. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem niewiadomego z miejsca pobytu Chaima Herscha König, ze przeciw niemu na rzecz Samuela Libesmana nakaz płatniczy wekslowej kwoty 158 zł. 52 cent w. a. z p. n. pod dniem 7. lutego 1866 do 1. 2558 wydanym, i ustanowionemu dla Chaima Hersch König kuratorowi p. adwokatowi Drwi. Rozenbergowi ze substytucya p. adw. Dra. Eminowicza doręczony został,

Stanisławów, dnia 7. lutego 1866.

Mr. 8133. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte in Zivilsachen wird der Frau Helene Lonka in Jassy mittelft gegenwärtigen Edittes bekannt gemacht, es habe wider diefelbe Basil Ustyanowicz megen Bahlung der Summe von 278 fl. öfterr. Währ. f. R. G. unterm 26ten Janner 1863 3. Bahl 3457 die Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber nunmehr ber Termin auf den 6. März 1866 10 Uhr Bormittags bestimmt wird.

Da die Belangte im Auslande wohnhaft ift, und beren Em-Pfangeschein über die versuchte Bustellung der Klage nicht eingelangt 1st, so hat das f. f. Landesgericht zu ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften den hiefigen frn. Landes = Advokaten Dr. Kolischer mit Substituirung bes frn. Landes-Abvokaten Dr. Landesberger als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Chift wird bemnach die Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel du ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Volgen felbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, den 19. Dezember 1865.

#### (248)Rundmachung

Dr. 470. Bu Folge Menberung bes Poftenlaufes im Raiferthume Rugland wird die Reitpost zwischen Brody und Radziwitow, bann bie Mallepost zwischen Desterreichisch= und Russiff, Hussiatyn in nachstehender Ordnung verkehren:

### I. Reitpost zwischen Brody und Radziwiłów.

| We general als Ass. | 1.7.1.                                    |                       |
|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| Bon Brody           | Sonntag ( Wittwoch ( Donnerstag ( Samstag | 6 Uhr 30 Min. Abends. |
| in Radziwiłów       | { betto }                                 | 7 Uhr 45 Min. Abends. |
| Bon Radziwiłów      | Montag<br>Mittwoch<br>Freitag<br>Samstag  | 6 Uhr Früh.           |
| in Brody            | { betto                                   | 7 Uhr 15 Min. Früh.   |
|                     |                                           |                       |

### II. Mallevoft zwischen Defterr: und Ruffisch : Hussiatyn.

| wetterbalt out                     | Tengent to elegan       | 1111017 ================================ |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Von Desterreichischen<br>Hussiatyn | Dienstag Samstag        | } 10 Uhr 30 M. Bormittag.                |
| in Russids Hussiatyn               | { betto                 | } 10 Uhr 50 M. Vormittag                 |
| Von Russiatyn                      | { Samskag<br>Donnerstag | } 5 Uhr Nachmittag,                      |
| in Desterreichischen Hussiatyn     | { betto                 | } 5 Uhr 20 M. Nachmittag.                |
|                                    |                         |                                          |

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bon ber f. f. galig. Poft = Direfgion.

Lemberg, am 1. Februar 1866.

(228)dift.

Dr. 1026. Bom f. f. Begirkeamte ale Gericht ju Teplitz wird hiemit gur öffentlichen Renntniß gebracht:

(3)

Es habe hiergerichts J. Horn, Modemaarenhandler in Teplitz burch Dr. Stradel unterm 5. Rovember 1865 3. 11547 - Civ. gegen herrn Ludwig Prokop Grafen Kokorzowa die Rlage auf Bahlung bon 98 fl. 80 fr. öft. Bahr. eingebracht, und um richterlichen Spruch gebeten, worüber die Tagfatung zur summarischen Rechteverhandlung auf den 23. Marg Fruh 9 Uhr hiergerichts angeordnet mird.

Da ber Aufenthaltsort des Geklagten dem Gerichte unbekannt ift, fo wird ju feinen Sanden behufe Austragung des obermähnten Rechtsftreites ein Rurator in der Berfon des hierortigen t. f. Rotars herrn Beuffleur bestellt, und beffen der Abmefende mit bem Beifate verftandigt, bem Rurator feine Behelfe mitzutheilen, oder einen anbern Bertreter gu ernennen, und benfelben oder seinen bermaligen Aufenthaltsort bem Gerichte befannt ju geben, als im Widrigen er fich die daraus entstehenden Folgen felbst zuzuschreiben haben murde.

Teplitz, am 31. Janner 1866.

Mr. 611. Bon dem f. f. Kreis- als Sandelsgerichte wird mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß Leib Basseches gegen Herz Goldhaber wegen Zahlung ber Summe von 700 ff. oft. Bahr. f. R. G. eine Wechfelklage überreicht habe, worüber mit bem Befchluge vom Beutigen Bahl 611 die Bahlungsauflage erlaffen worden ift.

Da der Wohnort des genannten Belangten unbekannt ift, so wird ihm der Advokat Dr. Warteresiewicz mit Substituirung des Abvokaten Dr. Mijakowski auf deffen Gefahr und Roften gum Rurator bestellt, und bemfelben der oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes zugestellt.

Aus dem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Złoczów, am 31. Jänner 1866.

Dr. 2032. Mit Beziehung auf die Rundmachung vom 15ten Jänner 1866 3. 638 wird zur Veräußerung bes im Jahre 1865 auf der Sokotwinaer Staatsdomaine gefechsten Gartenhopfens im Restgewichte von 18 Bentner 2 Pfd. B. Gewichtes im Gangen ober parthienweise nach ben 6 Bichen am 27. Februar 1866 bei ber Stanistawower f. f. Finang. Bezirks-Direkzion eine neue Konkurreng. Verhandlung mittelst schriftlicher Offerten stattfinden. Derlei Offerte muffen mit ber Stempelmarke pr. 50 fr. oft. B. und bem 10/400 Babium verseben, langstens bis jum 26. Februar I. J. 6 Uhr Abends beim Borftande diefer f. f. Finang-Begirte-Direkzion verfiegelt eingebracht werden, worauf beren Eröffnung am folgenden Tage Bormittage fattfinden wird.

Die Hopfenproben, so wie die naheren Lizitazione = Bedingnisse fonnen bei diefer und der Lemberger Finang-Bezirfe-Direkzion, dann bei der Lemberger Handelskammer eingesehen werden.

Bon der f. f. Finang-Bezirke-Direkzion.

Stanisławów, am 7. Februar 1866.

Mr. 612. Von dem f. f. Kreis- als Handelsgerichte wird mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß Leib Basseches gegen Herz Goldhaber wegen Zahlung ber Summe von 540 fl. oft. B. eine Bechfel-flage überreicht habe, worüber mit dem hiergerichtlichen Beschlufe vom heutigen 3. 612 bie Bahlungsauflage erlaffen worden ift.

Da der Wohnort des Belangten Herz Goldhaber unbekannt ift, so wird für ihn der Herr Advokat Dr. Warteresiewicz mit Substi= tuirung des herrn Advokaten Dr. Mijakowski auf deffen Gefahr und Roften jum Rurator beftellt, und bemfelben ber oben angeführte Be= scheid dieses Gerichtes zugestellt.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Złoczów, ben 31. Janner 1866.

Mr. 1600. Dom Solotwinaer f. f. Bezirksamte als Gericht wird jur allgemeinen Renntniß gebracht, daß zu Folge Beschlußes bes Stanislauer f. f. Kreisgerichtes vom 11ten Ceptember 1865 Bahl 16475 über den Chmielowker Grundwirthen Dmytro Dutczyn die Kuratel verhängt wurde und bas fur benfelben ber Chmielowker Grundwirth Iwan Paraniek jum Kurator ernannt worden ift.

Solotwina, am 12. Oftober 1865.

Mr. 2192. Bom f. f. Begirfsamte als Gerichte in Grodek werden diejenigen, welche ale Glaubiger an die Berlaffenschaft bes am 16ten April 1865 in Grodek mit hinterlaffung einer letwilligen Anordnung verftorbenen Schloffermeister Marcin Rossatowski eine Forderung zu stellen haben, aufgeforbert, bei diesem Gerichte zur Anmelbung und Darthuung ihrer Ansprüche ben 11. April 1866 — 10 Uhr Bormittage ju ericheinen, ober bis dabin ihr Gefuch fchriftlich ju überreichen, widrigens benfelben an die Berlaffenschaft, wenn fie durch Begahlung der angemeldeten Forderungen erichopt wurde kein weiterer Anspruch zustände, als insofern ihnen ein Pfandrecht gebührt.
Grodek, am 31. Dezember 1865.

(269)E b i f t.

Mr. 5532. Dom f. f. Begirtsgerichte wird ben bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben des Hersch Finkelstein alias Fink mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es haben wiber biefelben, bann bie erbeerklarten und prafumtiven Erben nach Scheindel Knebel vereh. Fink, als: Simon Fink, Mendel Fink, Chaje Fink vereh. Altbauer, Rifka Fink vereh. Blau und Jakob Altbauer, - bie Cheleute Moses Leisor gm. R. und Mindel Wenig megen Aufhebung ber Eigenthumsgemeinschaft in Bezug auf die Realität Dr. 108 in Dobromil unterm 1. Dezember 1865 eine Klage angebracht und um rich: terliche Silfe gebeten, worüber bie Tagfahrt jur mundlichen Berhandlung auf den 26. Marg 1866 9 Uhr Fruh bestimmt murbe.

Da der Aufenthaltsort des oberwähnten Erstbelangten hieramts unbefannt ift, fo hat das f. f. Bezirksgericht zu beren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften ben hiefigen Insagen Herschel Blumenfeld mit Substituirung bes Isak Grossfeld als Kurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorge-

schriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Gbift werden bemnach biese Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter ju mahlen und biefem f. f. Bezirkegerichte anzuzeigen, über= haupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus deren Verabfäumung entstehenden Folgen felbft beigumeffen haben merden.

Dobromil, am 20. Dezember 1865.

(245)E d i f t.

Dr. 2619. Bom Tłumaczer f. f. Begirtegerichte wird ben bem Bohnorte nach unbefannten Erben des Heinrich Graf. Dziedus zycki, als: Henriette Amalie Marie Francisca 4 Mamen Graffin Dzieduszycka, Marie Grf. Dzieduszycka, Amalie Grf. Dzieduszycka und Michael Grf. Dzieduszycki hiemit bekannt gemacht, es habe Marie Filipecka und Filipine Regetti gegen die Herrschaft Tłumacz und eigentlich den gewesenen Gutseigenthümer Heinrich Grf. Dzieduszycki und respective beffen obgenannte Erben eine Synditatsbeschwerde megen Berfürzung ber minderjährigen nach Venzel Pokorny hinterbliebenen Erben, d. h. gesehwidrige Beräußernng der Realität CN. 48 in Tłamacz überreicht, worüber das Cynditats = Berfahren eingeleitet und gur Ginvernahme des Heinrich Grafen Dzieduszycki und resp. beffen Erben der Termin auf den 22. März 1866 um 10 Uhr Bormittags bestimmt wurde.

Da jedoch der Wohnort ber obgenannten Erben bes Heinrich Grafen Dzieduszycki bem Gerichte unbekannt ift, fo wird ihnen gur Wahrung ihrer Rechte auf ihre Gefahr und Koften ber Stanislauer Berr Landes - Abvokat Dr. Eminowicz mit Substituirung bes Herrn Landes-Abvokaten Dr. Maciejowski zum Kurator bestellt, welchem fie bie gur Entfraftung ber Syndifatebefdwerde bienen tonnenden Behelfe mitzutheilen oder auch einen andern Bevollmächtigten zu ernennen und folden bem Gerichte namhaft zu machen haben, midrigenfalls fie fich die resultirenden üblen Folgen felbst jugufchreiben haben werden.

Tłumacz, am 28. Jänner 1866.

Mr. 63710. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiermit bekannt gemacht, daß am 17ten April 1866 um 10 Uhr Bormittags hiergerichts die Religitation der dem Meilech Byk gehörigen Realität unter Dr. 6113/4 in einem einzigen Termine um welchen immer Preis vorgenommen werden wirb.

1. Der Ausrufspreis beträgt 1150 fl. 90 fr. öft. 28.

2. Das Bacium beträgt 115 fl. 9 fr. oft. 28., welches im Ba= ren, in galigischen Sparkaffebucheln, galigischen Grundenlaftungs Dbligazionen oder ständischen Pfandbriefen zu Sanden der Lizitaziones Rommission zu erlegen ift.

3. Die erfte Kaufschillingshälfte, unter Ginrechnung bes Babiums ist binnen 30 Tagen nach Bestätigung des Feilbiethungsaktes, dagegen die andere Salfte, binnen 30 Tagen nach dem die Bahlungs: tabelle in Rechtstraft erwachsen sein wird, gerichtlich zu erlegen.

4. Die Lizitazionsbedingungen ihrem gangen Inhalte nach kon=

nen von den Kauflustigen in der hiergerichtlichen Registratur eingefes hen werden.

Bon tiefer Feilbiethung werden ber Exefugionsführer, ber Grefut, die Sypothekar : Gläubiger, endlich alle jene Gläubiger, welchen sowohl der gegenwärtige Bescheid wie auch die kunftigen in dieser Exeluzione - Angelegenheit ergehenden Bescheide aus mas immer fur einer Ursache nicht zugestellt werden könnten, wie auch jene, welche nach dem 21. Juli 1865 an die Gewähr der gedachten Realität gelangen follten, durch den in der Perfon des herrn Advokaten Dr. Natkis mit Substituirung bes grn. Abvokaten Dr. Landesberger bestellten Kurator verständiget.

Lemberg, ben 30. Dezember 1865.

E d y Nr. 65064. W c. k. sądzie krajowym we Lwowie na dniu 20. marca 1866 i 19. kwietnia 1866 o godzinie 10tej przed poluduiem przedsięwziętą będzie publiczna przymusowa sprzedaż realności 2203/4 we Lwowie do masy spadkowej Katarzyny Zahaczewskiej należącej na zaspokojenie wywalczonej, przez Jana Hul Winnickiego sumy 61 duk. ces. z p. n. Ta realność przy tych dwóch terminach niżej wartości 11.654 zł. 97 kr. wal. a. sprzedaną nie

Wadyum złoży się w kwocie 1166 zł. w. a. albo w gotówce albo w papierach publicznych. albo w listach zastawnych galicyjskiego towarzystwa kredytowego podług ostatniego kursu z kuponami bieżącemi, albo w książeczkach galic. kasy oszczędności podług nominalnej wartości. Resztę warunków, tudzież stan tabularny, akt oszacowania można przejrzeć w tutejszym sądzie.

O czem się także uwiadamia z miejsca pobytu i życia niewiadomego Jakuba Głogowskiego, doręczając uchwałę dla niego przeznaczoną kuratorowi p. adwokatowi Drwi. Tarnawieckiemu.

Lwów, dnia 12. stycznia 1866.

Mr. 7075. Von dem f. k. Landes- als Handelsgerichte wird ber Fr. Karoline Padlewska mit biefem Ebifte befannt gemacht, daß wieber biefelbe David Rosenberg unterm 29ten Dezember 1865 gur Bahl 66379 ein Gesuch wegen Erlassung der Zahlungsauflage über die Wechselsumme von 620 fl. oft. 2B. f. R. G. überreichte, worüber ber Zahlungsauftrag unterm 3. Janner 1866 3. 3. 66379 erfaffen

Da dieser Zahlungsauftrag bis nunzu an Frau Karoline Padlewska nicht zugestellt werden konnte, so wird Hr. Landes = Abvokat Dr. Gregorowicz mit Substitutrung des Landes Movokaten Dr. Zwinkowski auf ihre Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 14. Februar 1866.

G d i f t. Mr. 2428. Bom Stanislauer f. f. Kreisgerichte wird bem unbekannten Orts fich aufhaltenden Johann Torosiewicz aus Sopów Kolomeaer Rreifes befannt gemacht, daß wider ihn mit hiergerichtlis chen Beschluße vom Heutigen auf Grund des Wechsels doto. Kodomea

20ten August 1865 der Zahlungsauftrag ju Gunften bes Benjamin Hamer erlaffen und bem bestellten Rurator, herrn Abvokaten Skwarczyński mit Substituirung des Herrn Advokaten Dwernicki zugestellt

Stanislau, am 7. Februar 1866.

E d y t Nr. 2559. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem niewiadomego z miejsca pobytu Jana Sarafina, że przeciw niemu na rzecz Samuela Liebesmanna nakaz płatniczy wekslowej kwoty 40 zł. z p. n. pod dniem 7. lutego 1866 r. do l. 2559 wydanym, i ustanowionemu dla Jana Sarafina kuratorowi w osobie

pana adwokata Dra. Rosenberga ze substytucyą pana adwokata Dra.

Eminowicza doręczonym został. Z c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów, dnia 7. lutego 1866.

## Anzeige Blatt.

## Donesian prywane.

Wir Leehren uns hiemit anzuzeigen, daß wir heute unter der Firma:

am biefigen Plațe ein

**W**aaren- et Producten - Commissions - Geschäft errichtet haben.

Gestütt auf langjährigen Erfahrungen im In- und Auslande und ausgeruftet mit angemeffenen Fonds, erlauben wir uns unser Unternehmen ju empfehlen und um geneigte Ertheilung von Auftragen gu bitten.

Breslau, 1. Februar 1866.

(234-2)

Heinrich Reichel. Otto Tschocke.

Estern.

welche ihre Sohne auswarts erziehen und unterrichten lassen wollen, empfiehlt fich das an eine Realicule fich anschließende Anaben = Penfionat von Dr. Alfred Jacobi in Neustadt a/Orla in Sachsen-Weimar. (194-6)

Gichtwatte, unfehlbares Mittel gegen Glieberreißen aller grt, empfiehlt à Bag. 35 und 60 fr.

Berliner, Apothefer in Lemberg.